# Geset = Sammlung

für die

## Roniglichen Preußischen Staaten.

## Nr. 24. -

(Nr. 8144.) Geset, betreffend die Erbschaftssteuer. Dom 30. Mai 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages für den Umfang der Monarchie, mit Einschluß des Jadegebietes, jedoch mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, was folgt:

§. 1.

Der Erbschaftssteuer sind nach Vorschrift dieses Gesetzes und des anliegen. Gegenstand der Erbschen, von Uns vollzogenen Tarises unterworsen, ohne Unterschied, ob der Anfall schaftssteuer.
Inländern oder Ausländern zukommt:

1) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen von Todeswegen (mit Einsschluß der remuneratorischen und der mit einer Auslage belasteten Schenkungen);

2) Lehns - und Fideikommiganfälle;

3) die Anfälle von Hebungen aus Familienstiftungen, welche in Folge Todesfalles auf den vermöge stiftungsmäßiger oder gesetzlicher Successionssordnung Berufenen übergehen.

§. 2.

In Betreff der von Fideikommiß- und von Familienstiftungen zu entrich- Fibeikommiß- und tenden Werthstempelabgabe bewendet es bei den bestehenden Vorschriften mit Familienstiftungen. folgenden Maßgaben:

- 1) die Ermittelung des stempelpflichtigen Werthes erfolgt nach den Bestimmungen in den § 12. bis 19. dieses Gesetzes, jedoch ohne Abzug der Schulden;
- 2) bei Fideikommiß- und Familienstiftungen von Todeswegen ist der Werthstempel binnen 6 Monaten nach dem Todesfall beizubringen und kommen wegen der Verhaftung für die Entrichtung desselben die Bestimmungen der §§. 27. und 28. dieses Gesetzes zur Anwendung.

Jahrgang 1873. (Nr. 8144.)

§. 3.

S. 3.

Alls Fideikommifftiftungen im Sinne dieses Gesetzes find alle von Todeswegen oder unter Lebenden getroffene Anordnungen anzusehen, fraft deren gewisse Bermögensgegenstände der Familie für immer oder für mehr als zwei Generationen erhalten bleiben follen.

Schenfungeu unter Lebenben.

Schenkungen unter Lebenden — insbesondere auch die remuneratorischen und die mit einer Auflage belasteten Schenkungen — unterliegen, wenn eine schriftliche Beurkundung derselben stattfindet, einer Werthstempelabgabe von dem Betrage der Schenfung.

Der erforderliche Werthstempel bestimmt sich nach den Vorschriften des anliegenden Tarifes und der SS. 9. bis 19. diefes Gesetzes, indem an Stelle der Berhältniffe des Erblaffers, beziehungsweise des Erwerbers des Anfalles, die Berhältniffe des Gebers, beziehungsweise des Beschenkten berücksichtigt werden.

Im Uebrigen finden auf die Werthstempelabgabe von Schenfungen die Bestimmungen wegen des Urfundenstempels Anwendung.

Erbichaftsfteuerpflich. tige Maffe.

Die Erbschaftssteuer wird von dem Betrage entrichtet, um welchen diejenigen, denen der Anfall zukommt, durch denfelben reicher werden.

Es sind daber der steuerpflichtigen Masse alle zu derfelben gehörige aus. stehende Forderungen, auch die, welche der Erwerber selbst zur Masse schuldet,

oder die ihm erst mit dem Anfall erlassen werden, hinzugurechnen.

Dagegen kommen von der steuerpflichtigen Masse in Abzug alle Schulden und Lasten, welche mit und wegen derselben übernommen werden. Sierzu werben bei Erbschaften auch gerechnet die Rosten der letten Krankheit und bes Begräbniffes des Erblaffers, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Nachlaßregulirung und der im Interesse der Masse geführten Prozesse, nicht aber der Betrag der Erbschaftssteuer selbst und nicht die Rosten der zwischen den Erb. intereffenten in beren besonderem Interesse geführten Prozesse.

S. 6.

Buwendungen zur mener Leiftungen.

Insoweit eine Zuwendung zur Vergeltung für Leistungen bestimmt ift, Bergeltung übernom- welche mit dem Anfall übernommen werden und welche im Geldwerth zu veranschlagen sind, kommt der Werth dieser Leistungen von der Zuwendung in Abzug.

S. 27. teomemed

Stiftungen.

Bermögen, welches zur Begründung einer angeordneten ober einem Erben, Bermächtnignehmer u. f. w. aufgetragenen Stiftung - mit Ausschluß ber Fibeikommiß. und der Familienstiftungen (S. 2.) — gewidmet ist, wird hinsichtlich der Bersteuerung ebenso behandelt, als ob dasselbe der schon begründeten Stif. tung angefallen wäre, vorbehaltlich der anderweiten Feststellung und Nachforderung oder Erstattung der Steuer, Falls die Stiftung nicht, oder nicht in der angeordneten Beise zur Ausführung gelangt. Für die eintretenden Falles nachzuerhebenden Steuerbeträge fann Sicherheitsbestellung gefordert werden.

#### S. 8.

Sind ohne Begründung einer Stiftung Zuwendungen zu milben, gemein- Zuwendungen zu milnütigen oder öffentlichen Zwecken angeordnet oder einem Erben, Bermächtniß ben ic. Zwecken. nehmer 2c. Leistungen zu gleichen Zwecken aufgetragen, so werden dieselben binfichtlich der Versteuerung ebenso behandelt, als ob zu demselben Zwecke eine Stiftung im Betrage ber Zuwendung beziehungsweise Leiftung angeordnet ware.

Die auf solche Zuwendungen entfallende Steuer ist von den mit der Zuwendung Belasteten zu entrichten und kann, wenn dieserhalb keine andere Unordnung getroffen ift, auf die Zuwendung beziehungsweise Leistung selbst angerechnet werden.

Grundstücke und Grundgerechtigkeiten, welche außerhalb Landes liegen, gehören nicht zur steuerpflichtigen Masse. Anderes im Auslande befindliches Ber- findliches Vermögen. mogen eines Erblaffers, welcher bei feinem Ableben Inländer war, unterliegt der Bersteuerung, Falls davon im Auslande feine, oder eine geringere Erbschafts. steuer, als nach Vorschrift dieses Gesetzes, zu entrichten ist. Im letteren Falle findet die Anrechnung der im Auslande erweislich gezahlten Erbschaftssteuer auf die dieffeitige Steuer statt.

Im Auslande be-

#### S. 10.

Bon dem Anfall inländischer Grundstücke, Grundgerechtigkeiten oder deren Im Inlande befind. Nutungen ist die Erbschaftssteuer zu erheben ohne Unterschied, ob der Erblasser liches Bermögen. Inländer oder Ausländer war, und ob derfelbe seinen Wohnsit im Inlande hatte oder nicht.

Anderes im Inlande befindliches Bermögen eines Erblaffers, welcher bei seinem Ableben Ausländer war, unterliegt der Versteuerung nicht, wenn in dem Staate, mobin daffelbe verabfolgt werden foll, die gleiche Rudficht hinfichtlich des Nachlasses diesseitiger Angehöriger beobachtet wird.

#### 6. 11.

Schulben und Lasten, welche nur auf einem nach &S. 9. und 10. steuerfreien oder steuerpflichtigen Theile der Masse haften, tommen bei Berechnung der Schulden und Lasten. Steuer nur bei bemjenigen Theile in Abzug, auf welchem fie haften.

Bertheilung

Schulden und Lasten, welche sowohl auf dem steuerfreien, als auf dem steuerpflichtigen Theile der Maffe haften, tommen von letterem nur nach dem Verhältniß dieses Theiles zur gesammten Maffe in Abzug.

Sprothekarische Schulden, für welche der Eigenthümer zugleich perfönlich haftet, gelten als zunächst das Grundstück belastend, und kommen nur rücksichtlich des durch das Grundstück nicht gedeckten Betrages bei der übrigen Masse in Unrechnung.

6. 12.

Die Ermittelung des Betrages der Maffe ift, ohne Rücksicht auf die für andere Zwecke vorgeschriebenen Abschätzungsgrundsäte, auf den gemeinen Werth Berthes ber Masse. zur Zeit des Anfalles zu richten.

50\* (Nr. 8144.) S. 13.

#### S. 13.

Bei immerwährenden Nutungen und Leistungen wird das Zwanzigsache ihres einjährigen Betrages, bei Nutungen und Leistungen von unbestimmter Dauer, sofern nicht die Vorschriften in den §§. 14. und 15. Unwendung sinden, ober anderweite die längste Dauer begrenzende Umstände nachgewiesen werden, das Zwölfundeinhalbsache des einjährigen Betrages als Kapitalwerth angenommen.

#### §. 14.

Der Werth von Leibrenten, Nießbrauchsrechten auf Lebenszeit und anderen auf die Lebenszeit des Berechtigten, oder einer anderen Person beschränkten Nuhungen oder Leistungen bestimmt sich nach dem zur Zeit des Anfalles erreichten Lebensalter der Person, bei deren Tode die Nuhung oder Leistung erlischt, und wird bei einem Lebensalter derselben

| pon     | 15 | Jahren       | 10  | der | men  | niger  | auf     | bas    | 16 fache | 1 |
|---------|----|--------------|-----|-----|------|--------|---------|--------|----------|---|
| über    | 15 | Jahre        | bis | zu  | 25 3 | jahren | ii not  | inti 8 | 15 .     |   |
| THE     | 25 | i neithis    | 110 |     | 35   | 1080 8 | biele   | 1 and  | 14 .     |   |
| (p) qua | 35 | gesoph       |     | igm | 45   | malau  | II, mi  | 290    | 121      |   |
|         | 45 |              |     | =   | 55   |        |         |        | 10 .     |   |
|         | 55 |              |     |     | 65   |        |         |        | 71 =     |   |
| rigion  | 65 | abolina@     |     |     | 75   | 0, 130 | bliganh |        | 5 -      |   |
| 00 10   | 75 | TOTAL SI     |     | *   | 80   |        |         |        | 3 .      |   |
| 0       | 80 | The state of |     |     | -    |        |         |        | 2 .      |   |

bes Werths ber einjährigen Nutung beziehungsweise Leistung angenommen.

Ist jedoch die Nutung ober Leistung schon innerhalb eines Jahres nach dem Anfam erloschen, so wird der Werth derselben nur nach Maßgabe ihrer wirklichen Dauer bestimmt, und das Zuvielgezahlte erstattet.

#### S. 15.

Ist die Dauer der Nutzungen oder Leistungen von der Lebenszeit mehrerer Personen dergestalt abhängig, daß beim Tode der zuerst versterbenden die Nutzung oder Leistung erlischt, so ist für die nach S. 14. vorzunehmende Werthermittelung das Lebensalter der ältesten Person maßgebend. Wenn die Nutzung oder Leistung bis zum Tode der letztversterbenden Person fortdauert, ersolgt die Berechnung nach dem Lebensalter der jüngsten Person.

#### §. 16.

Bei auf bestimmte Zeit eingeschränkten Nuhungen oder Leistungen ist der Kapitalwerth der gesammten Nuhungen beziehungsweise Leistungen für den Zeitpunkt des Anfalls unter Zugrundelegung eines fünfprozentigen Zinssußes nach der als Anlage beigesügten Hülfstabelle zu ermitteln. Ist jedoch die Dauer der Nuhung oder Leistung noch außerdem durch die Lebenszeit einer oder mehrerer Personen bedingt, so darf der nach SS. 14. und 15. zu berechnende Kapitalwerth nicht überschritten werden.

#### 6. 17.

Nutungen eines Rapitals find zu fünf vom Hundert jährlich zu veranschlagen, soweit nicht eine die anderweite Verfügung über das Kapital ausschließende Beschränkung auf einen geringeren Prozentsatz nachgewiesen wird.

#### G. 18.

Den Werth aller anderen Gegenstände anzugeben, liegt ben Steuerpflich. tigen beziehungsweise den im S. 35. bezeichneten Berpflichteten ob. Wer ber Berpflichtung zur Angabe bes Werthes auf ergangene Aufforderung ber Steuerbehörde nicht genügt, hat die durch amtliche Ermittelung besselben entstehenden und mit der Steuer einzuziehenden Kosten zu tragen.

#### 6. 19.

Trägt die Steuerbeborbe Bebenken, die Werthangabe (g. 18.) als richtig anzunehmen, und findet eine Ginigung hierüber mit den Steuerpflichtigen nicht statt, so ist die Steuerbehörde befugt, selbstständig den Werth zu ermitteln und banach die Steuer zu erheben. Die Kosten der Werthsermittelung fallen dem Steuerpflichtigen zur Laft, wenn der ermittelte Werth den von tem Steuerpflichtigen angegebenen Werth um mehr als 10 Prozent überfteigt. Die etwa gegablten Roften werden erstattet, wenn im Berwaltungswege ober im Rechtswege (6. 40.) die Ermäßigung bes Werthes auf einen nicht zum Kostenersat verpflichtenden Betrag erfolgt.

#### S. 20.

Bermögen, beffen Erwerb von dem Gintritt einer aufschiebenden Bedingung Bebingter Erwerb. abhängt, unterliegt der Besteuerung erst bei dem Eintritt der Bedingung. Steuerbehörde fann jedoch Sicherstellung ber alsbann zu entrichtenden Steuer fordern. Unter einer auflösenden Bedingung erworbenes Bermögen - mit Ausnahme der Nutungen von unbestimmter Dauer, welche lediglich nach den Bestimmungen in den SS. 13. bis 16. zu behandeln sind — ist wie unbedingt erworbenes zu versteuern. Beim Eintritt ber Bedingung wird aber die gezahlte Steuer bis auf den der wirklichen Bereicherung entsprechenden Betrag erstattet.

#### S. 21.

Den Werth der steuerpflichtigen Masse vermindernde Lasten und Leistungen Bebingte Belastung. werben, soweit fie vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung abhangen, nicht berücksichtigt. Beim Eintritt ber Bedingung ift das Zuvielgezahlte von ber

Steuerbehörde zu erstatten.

Laften, beren Fortbauer von einer auflösenden Bedingung abhängt mit Ausnahme der Leistungen von unbestimmter Dauer, deren abzuziehender Werth nach den Bestimmungen in den SS. 13. bis 16. sich berechnet — werden wie unbedingte in Abzug gebracht. Beim Gintritt der Bedingung ift berjenige Steuerbetrag nachzuerheben, welcher mehr zu entrichten gewesen sein wurde, wenn ber Zeitpunkt bes Gintritts ber Bedingung bei Berechnung ber Steuer befannt gemefen mare. Die Steuerbehörde fann Sicherstellung biefes Unspruchs fordern. Hidusian von dem vollen Beimag bes

Die in den SS. 20. und 21. enthaltenen Bestimmungen find gleichmäßig auch auf die von einem Ereigniß, welches nur hinsichtlich des Zeitpunktes feines Eintrittes ungewiß ift, abbängigen Erwerbungen, Lasten und Leiftungen anzuwenden.

differeuerd ned teel nedenung ode \$. 23. Unsichere Forberungen. Unsichere Forderungen und andere zur sofortigen Werthermittelung nicht geeignete Gegenstände fommen mit einem muthmaßlichen Werthe in Rechnung, ben der Steuerpflichtige in Vorschlag bringt. Findet feine Einigung statt, so fann die Steuerbehörde von dem angegebenen Werthe die Steuer einziehen und die Berichtigung des Werthansates, sowie die entsprechende Nachforderung oder Erstattung der Steuer bis zum Ausgange berjenigen Verhandlungen vorbehalten, von welchen die Bezahlung der Forderung beziehungsweise die Werths. ermittelung abhängt.

Sind bei Berechnung der Steuer ungewiffe oder noch unbefannte Unsprüche an die Maffe außer Berücksichtigung geblieben, so wird, wenn diefelben später zur Berwirklichung gelangen, das Zuvielgezahlte von der Steuerbehörde zurud.

erstattet.

### one 24. Der waltungemene ober im Rechtenene

Betrag ber Lehns. fälle.

Lehns- und Fideikommiganfälle, fie mögen in Gutern ober Rapitalien beund Fibeitommiß. Un. stehen, sowie Anfälle aus Familienstiftungen werden nach Maßgabe des Werths der einjährigen Rutung und des Lebensalters des Erwerbenden nach Borschrift des S. 14. versteuert.

S. 25.

Erwerb ber Gubftang ohne bie Nugung.

Ist einem Erben, Bermächtnifnehmer u. f. w. Bermögen angefallen, beffen Nutung einem Dritten zusteht, so wird dasselbe um den nach Borschrift der SS. 13. ff. berechneten Werth der Nutung geringer angeschlagen, wenn der Erwerber der Substanz die Versteuerung bei dem Anfall bewirft. Wird die Aussetzung der Berfteuerung der Substang bis zur Vereinigung ber Nutung mit der Substanz beantragt, so findet der vorstehend angeordnete Abzug nicht statt. Vielmehr erfolgt alsdann die Besteuerung nach Maßgabe der bei Beendigung de Rutnieffung des Dritten obwaltenden Berhältniffe, und wenn inzwischen eine wei re Bererbung ber Substanz eingetreten sein sollte, ohne Entrichtung einer Steuer für die dazwischen liegenden Unfälle bergestalt, als ob der in die Nuguna eintretende Erwerber der Substang das Eigenthum unmittelbar von dem ursprungtichen Erblaffer erworben batte. Bei Aussetzung der Versteuerung ift die Steuer auf Berlangen der Steuerbehörde aus der Maffe auf Roften des Erwerbers der Substanz sicher zu stellen.

Bei fideikommissarischen Substitutionen wird ber Fiduziar als Niegbraucher und der Fideikommiffar als Substangerbe des herauszugebenden Bermogens behandelt. Ist jedoch das Wideikommiß auf dasjenige beschränft, was beim Tode des Kiduziars noch vorhanden sein werde (quidquid supererit), so haben sowohl der Fiduziar von dem vollen Betrage des Anfalles, als der Fidei-

kommissar von dem vollen Betrage des an ibn herausgegebenen Bermögens, nach ihrem Verwandtschaftsverhältniß zum Erblasser die Erbschaftssteuer zu entrichten. Dan norsigal Sun anigante ad

Die Erbschaftssteuer wird nach bem ganzen Antheile jedes einzelnen Erwer- Berechnung ber Steuer. bers eines Anfalles für diesen besonders berechnet. Saben Chegatten in einer gemeinschaftlichen lettwilligen Verfügung Verwandte des einen oder beider Chegatten zu Erben eingesetzt ober mit Zuwendungen bedacht, und bleibt zweifelhaft, von welchem der beiden Chegatten der Anfall erfolgt ift, so wird angenommen, daß der Anfall von dem dem Steuerpflichtigen am nächsten verwandten Chegatten erfolgt sei, soweit der Nachlaß des letteren reicht. Kann der Betrag des Nachlaffes des zuerst verstorbenen Chegatten nicht ermittelt werden, so ist derselbe behufs Berechnung der Steuer auf die Hälfte des beim Tode des lettlebenden Gatten vorhandenen Vermögens anzunehmen. Bleibt jedoch nur in Betreff einzelner Vermögensgegenstände zweifelhaft, zu welchem Nachlaß sie gehören, so wird angenommen, daß dieselben zum Nachlaß jedes Chegatten zur Hälfte gehören.

### nednaheilda mahrahiligranet mad 6.127.

Die Erbschaftssteuer trifft den Erwerber des steuerpflichtigen Anfalles. Saftung für bie Steuer, Für dieselbe haftet die ganze steuerpflichtige Masse (S. 5.), aus welcher auch auf Erfordern für die Versteuerung bedingter Anfälle Sicherheit bestellt werden muß (SS. 20. und 21.).

Erben und Miterben find bis auf Höhe bes aus der Erbichaft Empfangenen für die von allen den Nachlaß betreffenden Anfällen zu entrichtende Erbschafts.

steuer solidarisch verpflichtet.

Hinsichtlich der in diesem Gesetze den Erben und Miterben aufgelegten Bervflichtungen werden Erwerber eines Universalvermächtniffes oder eines Bermächtniffes unter einem Univerfaltitel ben Erben und Miterben gleichgeachtet.

#### S. 28.

Gesetliche Vertreter und Bevollmächtigte ber Erbintereffenten, Testaments. exekutoren und Nachlagverwalter, sowie die Verwalter von Familienstiftungen, durfen die Erbschaft, einzelne Erbtheile, Bermächtniffe oder Schenkungen, beziehungsweise die Bebungen aus der Familienstiftung, nur nach Berichtigung ober Sicherstellung der darauf treffenden Erbschaftssteuer ausantworten und bleiben im entgegengesetten Falle fur bie Steuer verhaftet.

## S. 29. indudend us affinilledinge madningen

Die Berwaltung des Erbschaftssteuerwesens wird unter Leitung des Finangministers von den Provinzial. Steuerbehörden durch die Erbschafts - Steuerämter Steuer. geführt, welchen innerhalb der ihnen von dem Finanzminister anzuweisenden Geschäftsbezirke die Feststellung und Einziehung der zu erhebenden Erbschafts-Steuerbetrage und die Aufsicht über die Beobachtung der Borschriften diefes Ge-(Nr. 8144.) febes

Verwaltung ber

setzes obliegt. Dieselben erhalten nach Vorschrift der betreffenden Ministerien von denjenigen, welchen die Führung der Todtenlisten obliegt (Pfarrern, Bürgermeistern u s. w.), periodische Auszüge aus letzteren nach Maßgabe der für diesen Zweck anzuordnenden Formulare, ingleichen von den Gerichten beglaubigte Abschriften der eröffneten letztwilligen Verfügungen und der Todesertlärungen.

#### S. 30.

Anmelbung bes Un-

Jeber, dem ein steuerpflichtiger Anfall (§. 1.) zukommt, ist verpflichtet, denselben binnen drei Monaten, nachdem er davon Kenntniß erlangt hat, dem zuständigen Erbschafts-Steueramte schriftlich anzumelden, ohne Unterschied, ob die Erwerbung des Anfalles bereits stattgefunden hat oder nicht. Ist der Verpflichtete in außereuropäischen Ländern oder Gewässern abwesend, so werden die vorstehende und die im §. 33. bestimmte zweimonatliche Frist auf sechs Monate verlängert.

Es wird vermuthet, daß spätestens am 30sten Tage nach dem Eintritt des Anfalles der zur Anmeldung Verpflichtete, wenn er in Europa sich aushält, Kenntniß von dem Anfalle erlangt hat, vorbehaltlich des der Steuerbehörde obsliegenden Beweises eines früheren und des dem Steuerpflichtigen obliegenden

Beweises eines späteren Zeitpunftes.

#### S. 31. Bereine gange fienerpff. 18 . 3

Theilnehmer an einer Erbschaft, sowie die zu Hebungen aus einer Familiensstiftung Berufenen werden von der Anmeldungspflicht (§. 30.) befreit, wenn die ihnen zukommenden Anfälle von einer der im §. 28. bezeichneten Personen oder einem Mitberechtigten rechtzeitig angemeldet werden.

### §. 32.

Der Empfang der Anmeldung ist von dem Erbschafts-Steueramt auf Berlangen auf einem vorzulegenden Duplikate kosten- und stempelfrei zu bescheinigen.

#### §. 33.

Berzeichniß und De- flaration.

Innerhalb einer ferneren zweimonatlichen Frist nach Ablauf der Anmelbungsfrist (§. 30.) muß dem zuständigen Erbschafts-Steueramte ein vollständiges und richtiges, zugleich die erforderlichen Werthangaben enthaltendes Verzeichniß (Inventarium) über die gesammte steuerpslichtige Masse und alle derselben zuzurechnende oder davon in Abzug zu bringende Gegenstände vorgelegt werden. Hiermit ist eine schriftliche Deklaration der die Festsehung der Erbschaftssteuer bedingenden Verhältnisse zu verbinden und einzureichen.

Eine Verlängerung der Frist ist auf Antrag zu bewilligen, sofern besons dere Gründe es erforderlich machen, und muß insbesondere gewährt werden, wenn der Berusene den Anfall noch nicht erworben hat und dies anzeigt.

Hinsichtlich der Einrichtung des Verzeichnisses und der Deklaration sind die nach Bedürfniß von dem Finanzminister zu erlassenden näheren Vorschriften zu beobachten.

# nedlejung feiner Einordnungen an. 18 20 auch bas zur Erledigung berfelben

Bei Erbschaften, an denen kein steuerpflichtiger Erbe Theil nimmt, sondern bei benen nur steuerpflichtige Vermächtnisse, Schenkungen u. f. w. vorkommen, kann bas Verzeichniß und die Deklaration (S. 33.) auf die, steuerpflichtige Anfälle betreffenden, Gegenstände und Berhältnisse beschränkt werden.

#### 35. .. Colour (St. 33, und 34.), und ber erfor

Die Verpflichtung zur Vorlegung des Verzeichniffes und der Deklaration liegt ob:

- 1) bei Erbschaften in Bezug auf alle den Nachlaß betreffenden steuerpflichtigen Anfälle — wenn ein Testamentsvollzieher ober Nachlagverwalter vorhanden ist, diesem, sonst den Erben, ohne Unterschied, ob sie selbst von den ihnen zukommenden Anfällen Erbschaftssteuer zu entrichten haben oder nicht. Andere Theilnehmer (Vermächtnignehmer u. f. w.) find in Betreff bes ihnen zukommenden Anfalles zur Borlegung des Berzeich. nisses und der Deklaration nur auf Aufforderung des Erbschafts-Steueramts innerhalb ber ihnen befannt zu machenden Frist verpflichtet;
- 2) bei den im §. 1. unter 2. und 3. bezeichneten Anfällen jedem Steuerpflichtigen hinfichtlich bes ihm zufommenden Anfalles.

Für Bevormundete, unter Kuratel oder väterlicher Gewalt stehende oder luristische Personen und für Konkursmassen ist die vorerwähnte Verpflichtung und die Verpflichtung zur Anmeldung (S. 30. ff.) von beren gesetzlichen Bertretern zu erfüllen. gefindung der Steuer. If die Erbichaftelleuer berechnet, to eribeilt das Erbichafts. Steueramt eine fine

Das Erbschafts-Steueramt hat die Richtigkeit und Bollständigkeit der vor Fernere Ermittelungen. gelegten Berzeichniffe und Deklarationen zu prüfen und die Berpflichteten (6. 35.) dur Erledigung der ihnen bekannt gemachten Erinnerungen innerhalb der zu beftimmenden Frist anzuhalten. Jeder, dem ein der Erbschaftssteuer unterworfener Unfall (S. 1.) zukommt, ist zur Ertheilung ber von dem Erbschafts. Steueramt erforderten Austunft über die auf den Anfall bezüglichen thatsächlichen Berhältnisse, soweit sie auf die Festsetzung der Steuer fur den an ihn selbst oder an andere Theilnehmer an der Erbschaft u. f. w. gelangenden Unfall von Ginfluß lein können, verpflichtet.

Auf Berlangen muffen dem Erbichafts-Steueramte bie den Anfall betreffenden Urtunden zur Ginficht vorgelegt werden, insbesondere lettwillige Berfügungen, Erwerbsdofumente und die Beweismittel über die von ber Maffe abzugiehenden Schulden und andere Unsprüche, auf Grund deren Abzuge von der Masse gemacht, oder Theile derselben ausgeschieden werden sollen.

Wird in den vorgedachten Fällen den Aufforderungen des Erbschafts. Steueramts nicht genügt, fo tann baffelbe bie Saumigen durch Festsetzung und Einziehung von Ordnungsstrafen bis zu dem Betrage von zwanzig Thalern zur Jahrgang 1873. (Nr. 8144.)

Befolgung seiner Anordnungen anhalten, auch das zur Erledigung berselben Nöthige auf Kosten der Säumigen beschaffen.

#### S. 37.

Eibesstattliche Bersicherungen.

Das Erbschafts-Steueramt ist berechtigt, denjenigen, welchen ein nach §. 1. der Erbschaftssteuer unterworfener Anfall zukommt, eine Bersicherung an Eidestatt über die Richtigkeit und Bollskändigkeit des vorgelegten Berzeichnisse und der Deklaration oder einzelner Theile derselben (§§. 33. und 34.), und der erforderten ferneren Angaben (§. 36.), abzunehmen. Die eidesstattliche Bersicherung ist nach näherer Bestimmung des Erbschafts-Steueramtes vor ihm selbst oder deshalb requirirten Behörde schriftlich oder mündlich abzugeben.

#### §. 38.

Aversional-Versteue-

Der Finanzminister ist ermächtigt, ausnahmsweise von der Vorlegung des Verzeichnisses (S. 33.) auf Antrag der Steuerpflichtigen ganz oder zum Theil abzusehen und ein Aversionalquantum für die Erbschaftssteuer anzunehmen, auch die Aversionalversteuerung solcher Anfälle, deren Versteuerung sonst noch aussgeseht bleiben müßte, zu gestatten.

Wenn ein überlebender Chegatte mit mehreren Kindern die eheliche Gütergemeinschaft fortsetz, so wird die Versteuerung des beim Tode eines Kindes an dessen Geschwister oder deren Descendenten gelangenden Anfalles dis zur Auflösung der Gütergemeinschaft ausgesetzt und erfolgt nach Maßgabe des alsdann

vorhandenen Vermögens.

#### §. 39.

Feststellung ber Steuer.

Ist die Erbschaftssteuer berechnet, so ertheilt das Erbschafts-Steueramt eine kosten- und stempelfreie Bescheinigung, welche den Betrag der steuerpflichtigen Masse, die einzelnen Anfälle, das Verwandtschaftsverhältniß, die Beträge der von den einzelnen Steuerpflichtigen zu entrichtenden Steuer angiebt und zugleich die Anweisung zur Entrichtung der Steuer enthält. Die Verzögerung der Auße einandersetzung der Erben darf die Entrichtung der Steuer nicht aushalten, so weit der Nachlaß zu deren Zahlung liquid ist.

#### §. 40.

Julafsigkeit bes Rechtsweges. Die Bestimmungen in den §§. 11. bis 14. des Gesetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai 1861. (Gesetze Samml. S. 241.) und im Artisel 5. der Verordnung vom 16. September 1867. (Gesetze Samml. S. 1515.) sinden auch auf die nach Vorschrift dieses Gesetzes zu entrichtende Erbschaftssteuer Anwendung. Sines Vorbehaltes bei Zahlung der Erbschaftssteuer (§. 12. des Gesetzes vom 24. Mai 1861.) bedarf es nicht.

Insoweit die gänzliche ober theilweise Erstattung der erlegten Steuer wegen eines nach deren Festsetzung eingetretenen Ereignisses verlangt werden kann, ist die Klage bei Verlust des Klagerechts binnen Jahresfrist nach dem Eintritt des

Ereignisses anzubringen.

#### 6. 41.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmelbung eines steuerpflichtigen Strafbestimmungen. Anfalles, ober zur Vorlegung des Verzeichnisses und der Deklaration (S. 33.) innerhalb der vorgeschriebenen, beziehungsweise auf Antrag verlängerten Frist nicht erfüllt, hat die durch die amtlichen Ermittelungen entstehenden Kosten zu tragen, die in Folge seiner Saumigkeit etwa ausfallenden Steuerbetrage zu ersehen und verfällt außerdem in eine dem doppelten Betrage der Erbschaftssteuer bon dem betreffenden Anfalle gleiche Gelbstrafe, wenn aber der Betrag der Erbschaftssteuer nicht ermittelt werden kann, in eine Geldstrafe bis zu Eintausend Thalern.

Ist jedoch nach den obwaltenden Umständen anzunehmen, ober kann ber Angeschuldigte nachweisen, daß die rechtzeitige Erfüllung der Verpflichtung nicht in der Absicht, die Erbschaftssteuer zu hinterziehen, unterlassen sei, so tritt statt der vorgedachten Geldstrafe nur eine Ordnungsstrafe bis zu funfzig Thalern ein.

Diese Ordnungsstrafe kann ohne vorgängige Ginleitung eines Strafverfah. rens von bem zuständigen Erbschafts. Steueramte bis auf Höhe von zwanzig Thalern durch besonderen, die Entscheidungsgründe enthaltenden Bescheid fest-Besett werden, gegen welchen dem Angeschuldigten der Refurs oder die Berufung auf den Rechtsweg wie gegen ein Strafresolut der Steuerbehörden (g. 45.) justehen. Die Einziehung der Steuer erfolgt unabhängig von der Bestrafung.

Zur Kebung gestellte Steuerbetrage verjähren in vier Jahren nach Absauf bedienigen Kalenderintres, in welches 12. Tehte Ang der Sahlungs, pder Stum Die Bestimmungen bes S. 41. finden gleichmäßig Unwendung auf benlenigen, welcher wissentlich zu einem steuerpflichtigen Anfalle gehörige Gegenstände, du beren Angabe er verpflichtet ift, verschweigt, ober über die Thatsachen, welche Die Steuerpflichtigkeit, die Höhe des Steuerfates ober des Steuerbetrages bestimmen, wissentlich unrichtige Angaben macht.

Eine Bestrafung findet jedoch nicht statt, wenn der Pflichtige auf erforderte eidesstattliche Versicherung seine Angaben berichtigt. Auch fällt die hier vorge-Schriebene Bestrafung hinweg, wenn die Täuschung mittelst Urkundenfälschung oder eidesstattlicher Versicherung unternommen ist und wegen dieser Vergeben

Bestrafung eintritt. Dieses Geseg tritt mit dem 1.3.4. in Rent. Sinnightlich der

Wer ber Verpflichtung zur Abgabe ber eidesstattlichen Versicherung auf wiederholte Aufforderung (§. 37.) innerhalb der zu bestimmenden Frist nicht genügt, wird mit einer Geldstrafe von fünfundzwanzig bis Eintausend Thalern bestraft. Gingien tharsfed Steuer den im § 29. gedachten 2.44. Zu übertragen und in Betr

Die Umwandlung ber in ben SS. 41. 42. und 43. bestimmten Gelbstrafen, Bu beren Zahlung der Verurtheilte unvermögend ift, in eine Freiheitsftrafe findet nicht statt. Auch darf zur Beitreibung von Gelostrafen ohne Zustimmung des Berurtheilten, insofern dieser ein Inlander ist, fein Grundstück subhaftirt werden. (Nr. 8144.)

### §. 45.

In Betreff des administrativen und gerichtlichen Strafverfahrens kommen — vorbehaltlich der Bestimmung im dritten Absahe des S. 41. — dieselben Vorschriften zur Anwendung, nach welchen sich das Verfahren wegen Zollvergehen bestimmt.

### entlegen und verfallt auferdem in eine 46. 3 und 19977

Roften.

Die Verhandlungen in Erbschaftssteuer-Angelegenheiten — mit Ausnahme berjenigen in Strafprozessen, hinsichtlich beren es bei den bestehenden Vorschriften bewendet — sind kosten- und stempelfrei.

Die Steuerpflichtigen und die in den SS. 35. und 36. bezeichneten sonstigen Verpflichteten sind zur Tragung des durch die Verhandlungen mit ihnen erwachtenden Vorto verbunden.

#### \$. 47. do munt storffanmundrQ si

Berjährung.

Die Erbschaftssteuer — mit Ausnahme der bereits zur Hebung gestellten Steuerbeträge — verjährt in zehn Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der steuerpflichtige Anfall erworben, oder, wenn schon amtliche, auf die Ermittelung der Steuer gerichtete Handlungen vorgenommen sind, nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die letzte derartige Handlung vorgenommen ist.

Zur Hebung gestellte Steuerbeträge verjähren in vier Jahren nach Ablauf besienigen Kalenderjahres, in welches der lette Tag der Zahlungs- oder Stundungsfrist fällt, beziehungsweise in welchem die lette auf die Beitreibung des Rückstandes gerichtete amtliche Handlung vorgenommen ist.

Die Verjährung sichergestellter Steuerforderungen kann nicht vor Ablauf

besjenigen Jahres, in welchem die Sicherheit erloschen ist, beginnen.

Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verjährt in drei Jahren, die Vollstreckung der rechtskräftig dieserhalb erkannten Strafen verjährt in fünf Jahren.

### ober eibesstattlicher Bersicherung unt 840: men ist und wegen bieser Bergeben

Uebergangebeftimmungen.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1874. in Kraft. Hinsichtlich der Besteuerung der vor dem bezeichneten Tage vollzogenen Urkunden über die in den §§. 2. und 3. gedachten Gegenstände, beziehungsweise der vor dem bezeichneten Tage eingetretenen, der Erbschaftssteuer unterworfenen Anfälle, kommen noch die disherigen Gesetz zur Anwendung. Der Finanzminister ist jedoch ermächtigt, auch für die letzterwähnten Fälle die Feststellung und Einziehung der Steuer den im §. 29. gedachten Behörden zu übertragen und in Betress Bersahrens die erforderliche Anordnung zu erlassen.

Die in dem anliegenden Tarife vorgeschriebene Befreiung der Ehegatten sindet schon auf alle nach dem heutigen Tage eintretenden Anfälle, beziehungs weise auf die nach dem heutigen Tage beurkundeten Schenkungen an Ehegatten Anwendung.

6. 49.

S. 49.

Die bisherigen Vorschriften über den Erbschaftsstempel und die Erbschaftsabgabe, insbesondere die §S. 9. 16. 17. 18. und 25. des Gesehes wegen der
Stempelsteuer vom 7. März 1822. und die Positionen: "Donationen, Erbschaften, Fideisommißanfälle, Legate, Lehnsanfälle, Schentungen, Vermächtnisse" des
Stempeltariss von demselben Tage, die Kabinetsorder vom 1. Dezember 1822.
(Geseh-Samml. für 1823. S. 1.), die Kabinetsorder vom 27. April 1824. (GesehSamml. S. 85.), das Geseh vom 7. Juli 1833. wegen des Erbschaftsstempels
von Lehns- und Fideisommißanfällen (Geseh-Samml. S. 82.), die Verordnung
vom 16. September 1837. (Geseh-Samml. S. 145.) und die Verordnung, detreffend die Erhebung der Erbschaftsabgabe, vom 5. Juli 1867. (Geseh-Samml.
S. 1120.) weiden vorbehaltlich der Anwendung auf frühere Fälle vom 1. Januar 1874. ab außer Kraft geseht.

Der Finanzminister ist mit ber Ausführung bieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 30. Mai 1873.

# Wilhelm

und beren Descendenten gerechnet

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falk. v. Kameke. Gr. v. Königsmard. Achenbach.

5) Bor ber Che geborene unebeliche Kinder einer Frau werben — außet im Jall ber Legitimation durch nachfolgende Che — zu den Stieffindern

A. mit Ginem vom Bunbert bes Betrages, wenn er gelangt an Personen,

(Nr. 8144.)

## Die bisberigen Worfderiften, ich ran Edugisstemmel und die Cebschafts-

# nach welchem die Erbschaftssteuer zu erheben ist.

# alsamsfranzen auf Allgemeine Vorschriften.

Stempeltarifs von demfelben Lage, die Kabinetsorder vom 1. Dezember, 1822,

- 1) Die Steuer beträgt mindestens 5 Sgr. und steigt von 5 Sgr. zu 5 Sgr.
- 2) Bei Bestimmung des Steuersates kann nicht auf ein Verhältniß zurückgegangen werden, welches durch richterliches Erkenntniß oder Vertrag schon vor dem Eintritt des Anfalles zu bestehen aufgehört hat, namentlich werden Anfälle, die nach erfolgter Trennung einer Ehe oder nach aufgehobener Einkindschaft eintreten, lediglich nach demjenigen Steuersate versteuert, welcher ohne Rücksicht auf das aufgehobene Verhältniß anwendbar ist.
  - 3) Der Steuersat von Lehns. und Fideikommiß-Anfällen, ingleichen von Hebungen aus Familienstiftungen (S. 1. Nr. 2. und 3. des Gesetzes) wird nach dem Verwandtschaftsverhältniß zwischen dem letzten Inhaber des Lehns oder Fideikommisses, beziehungsweise der Hebungen aus der Familienstiftung und dem Steuerpflichtigen bestimmt.
  - 4) Zu den Descendenten einer Frau werden auch uneheliche Kinder derselben und deren Descendenten gerechnet.
  - 5) Vor der She geborene uneheliche Kinder einer Frau werden außer im Fall der Legitimation durch nachfolgende She zu den Stieffindern des Shemannes derfelben gerechnet.
  - 6) Den legitimirten Kindern eines Mannes werden diejenigen außer der She erzeugten Kinder gleichgeachtet, welche erweislich gegen denselben die Rechte ehelicher Kinder in anderer Art als durch nachfolgende She erworben haben.
  - 7) Eheliche und uneheliche Kinder derfelben Mutter, ingleichen eheliche und legitimirte Kinder desselben Vaters werden als halbbürtige Geschwister angesehen.

Der Anfall wird versteuert:

A. mit Einem vom Hundert des Betrages, wenn er gelangt an Personen, welche dem Hausstande des Erblassers angehört und in demselben in einem Dienstwerhältniß gestanden haben, sosern der Anfall in Pensionen, Renten oder anderen auf die Lebenszeit der Bedachten beschränkten Nuhungen besteht, die ihnen mit Rücksicht auf dem Erblasser geleistete Dienste zugewendet werden;

B. mit

- B. mit Zwei vom Hundert des Betrages, wenn er gelangt an:
  - a) adoptirte oder in Folge der Einkindschaft zur Erbschaft berufene Kinder und deren Descendenten,
  - b) voll- oder halbbürtige Geschwister und beren Descendenten;
- C. mit Bier vom Hundert des Betrages, wenn er gelangt an:
- a) vorstehend nicht benannte Verwandte bis einschließlich zum sechsten Grade der Verwandtschaft,
- b) Stiefkinder und beren Descendenten und Stiefeltern,
  - c) Schwiegerkinder und Schwiegereltern,
  - d) natürliche, aber von dem Erzeuger erweislich anerkannte Kinder,
- e) außerdem sind mit Vier vom Hundert des Betrages zu versteuern alle Anfälle und Zuwendungen, welche ausschließlich zu wohlthätigen, gemeinnützigen oder Unterrichts-Zwecken bestimmt sind, insspern solche nicht einzelne Familien oder bestimmte Personen betreffen und die wirkliche Verwendung zu dem bestimmten Zwecke gesichert ist;
- D. mit Acht vom Hundert des Betrages:

#### Befreiungen. 08 nod milise modense

Von der Erbschaftssteuer befreit ist:

- 1) jeder Anfall, welcher den Betrag von 50 Thlrn. nicht erreicht, mit Außnahme des Falles, daß lediglich in Folge des Abzuges des Werthes der einem Dritten zustehenden Nuhung (S. 25. des Gesehes) der Werth der Substanz sich unter den Betrag von 50 Thlrn. vermindert;
  - 2) jeder Anfall, welcher gelangt an:
    - a) Ascendenten,
    - b) Descendenten, sofern dieselben aus gültigen Ehen abstammen oder legitimirt sind. Auch uneheliche Kinder haben von dem Nachlasse ihrer Mutter oder deren Ascendenten keine Erbschaftssteuer zu entrichten,
    - c) Chegatten,
    - d) Personen, welche dem Hausstande des Erblassers angehört und in demselben in einem Dienstverhältniß gestanden haben, sosern der Anfall den Betrag von 300 Thlrn. nicht übersteigt. Bei einem höheren Betrage ist die von dem ganzen Betrage zu berechnende Steuer nur soweit zu entrichten, als dieselbe aus dem die Summe von 300 Thlrn. übersteigenden Betrage entnommen werden kann,

- e) den Fiskus und alle öffentlichen Anstalten und Kassen, welche für Rechnung des Staates verwaltet werden oder diesen gleichgestellt sind,
- f) Orts- oder Land-Armenverbände zur Verwendung für Hülfsbedürftige,
- g) öffentliche Armen-, Kranken-, Arbeits-, Straf- und Besserungsanstate genehmigte Hospitäler
  und andere Versorgungsanstalten oder andere milde Stiftungen,
  welche vom Staate als solche ausdrücklich oder durch Verleihung
  der Rechte juristischer Personen anerkannt sind,
  - h) öffentliche Schulen und Universitäten, öffentliche Sammlungen für Kunst ober Wissenschaft,
    - i) Deutsche Kirchen und andere Deutsche Religionsgesellschaften, denen die Rechte juristischer Personen zustehen.
- k) Insoweit noch außerdem nach den bestehenden Bestimmungen subjektive Besteiungen vom Erbschaftsstempel, beziehungsweise von der Erbschaftsabgabe bestehen, welche nach den Landesgesetzen nur gegen Entschädigung aufgehoben werden können, oder auf besonderem landesherrlich verliehenen Privilegium beruhen, sinden dieselben gleichmäßig auch auf die fernerhin zu entrichtende Erbschaftssteuer Unwendung.

Gegeben Berlin, ben 30. Mai 1873.

# Bon der Erhichteltener betreit ift. (L. S.) non 50 Thum, nicht erreicht, mit

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falk. v. Kameke. Gr. v. Königsmard. Achenbach.

O Describenten, soleen aus gulugen Shen abstammen ober legitimirt sind. Auch uneheliche Kinder haben von dem Nachlasse ihrer Multer dere deren Alcendenten keine Erhschaftssteuer zu entwickten, rücken,

O Schegatten,

d) Personen, welche dem Hausstande des Erhlassers angehört und in demielben in einem Dienstwerdlinis gestanden daden, sosen der Alnsall den Betrag von 300 Tolan, nicht übersteigt. Wei einem döberen Verrage sit die von dem ganzen Betrage zu berechnende Sewer nur soweit zu entrichten, als bieselde aus dem die Summe von 300 Tolan, übersteigenden Verrage entnommen werden fam,

Tabelle

## Tabelle

über

den gegenwärtigen Werth einer gewissen Rente oder Nutzung auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, behufs Festsetzung der davon zu entrichtenden Erbschaftssteuer.

| ARTHURNOSTRA                                                                                                                     | Betrag der Jahres: Mente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anzahl                                                                                                                           | e-instruction and        | TATAL BEAR BOOK OF THE PARTY OF |                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 23                                                                                                                                                                                                                                     | erra                                                                                                                           | goer                                                                                                                                                                 | Sah                                                                                                                                                             | res: y                                                                                                                                                                        | tente                          |
| der<br>Iahre.                                                                                                                    | 1 Thir.                  | 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Thir.                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Thir.                                 | 5 Thir.                                                                                                                                                                                                                                | 6 Thir.                                                                                                                        | 7 Thir.                                                                                                                                                              | 8 Thir.                                                                                                                                                         | 9 Thir.                                                                                                                                                                       | 10 Thir.                       |
| MICHELE PROPERTY AND ADDRESS OF THE                                                                                              | Thir. sq. pf.            | Thir. sg. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. sg. pf.                                                                                                                                                                                                                            | Thir. fg. pf.                           | Thir. sg. pf.                                                                                                                                                                                                                          | Thir. sg. pf.                                                                                                                  | Thir. sg. pf.                                                                                                                                                        | Thir. fg. pf.                                                                                                                                                   | Thir. fg. pf.                                                                                                                                                                 | Thir. sg. pf.                  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 1                        | 7 13 5<br>9 2 9<br>10 19 9<br>12 4 7<br>13 17 2<br>14 2710<br>16 6 6<br>17 13 4<br>18 18 5<br>19 2110<br>20 23 8<br>21 23 11<br>22 22 9<br>23 20 3<br>24 16 5<br>25 11 5<br>26 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   5   1<br>13   19   2<br>15   29   8<br>18   6   10<br>20   10   9<br>22   11   8<br>24   9   8<br>26   4   11<br>27   27   7<br>29   17   8<br>31   5   5<br>32   20   10<br>34   4   2<br>35   15   5<br>36   24   8<br>38   2   1 | 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 14   8   11   18   18   6   62   21   11   26   19   5   6   16   24   3   3   27   11   37   9   6   40   16   2   43   18   3   46   16   49   9   6   51   29   54   14   9   56   26   11   59   5   8   61   11   1   63   13   5 | 17   4   8   22   10   2   27   8   3   31   29   4   36   13   8   40   21   7   44   23   5   25   25   25   25   25   5   5 | 20 — 6<br>26 110<br>31 24 8<br>37 9 2<br>42 1511<br>47 15 2<br>52 7 3<br>56 22 8<br>61 1 7<br>65 4 4<br>69 1 4<br>72 22 8<br>76 8 8<br>79 19 9<br>82 2511<br>85 27 7 | 29 23 7<br>36 11 —<br>42 19 1<br>48 18 2<br>54 8 9<br>59 21 2<br>64 25 10<br>69 23 2<br>74 13 6<br>78 27 2<br>83 4 6<br>1 87 5 8<br>91 1 2<br>94 21 1<br>98 5 9 | 33 15 3<br>40 27 5<br>47 29 —<br>54 20 5<br>61 2 4<br>67 5 1<br>72 29 1<br>78 14 10<br>83 22 9<br>88 23 1<br>93 16 3<br>98 2 7<br>102 12 6<br>106 16 2<br>110 14 —<br>114 6 2 | 45 13 10<br>53 8 10<br>60 22 9 |

| ober                                     | N 11 13 1                                | ıngv                                     | on:                                      | 68/2014 NEW COLL 2015/92                                                                                                                                                                                                      | ASCORPOSION FOR 2007 PROMILED POSIC      |                                          | DE PARAGONIA SECULIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CARACTERIA DE CA | ACMINI TO STANDARD NO PALE RESTOR       | DOUTH OF FRANCISCHE CREEKING DERVE                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Thir.                                 | 30 Thir.                                 | 40 Thir.                                 | 50 Thir.                                 | 60 Thir.                                                                                                                                                                                                                      | 70 Thir.                                 | 80 Thir.                                 | 90 Thir.                                                                                                       | 100 Thir.                               | 1000 Thir.                                                                                                                                                     |
| 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 60 — —<br>117 4 4<br>171 16 11<br>223 11 9<br>272 22 10<br>319 23 1<br>364 16 3<br>407 5 6<br>447 23 9<br>486 14 —<br>523 9 1<br>558 11 6<br>591 23 11<br>623 18 6<br>653 27 6<br>682 23 6<br>710 8 —<br>736 13 5<br>761 11 3 | 70 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 80 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 90                                                                                                             | 100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3,723 5 10<br>4,546 — 5,329 15 — 6,075 20 10<br>6,786 11 8<br>7,463 5 10<br>8,107 24 2<br>8,721 20 10<br>9,306 11 8<br>9,863 9 2<br>10,393 18 4<br>10,898 18 4 |
| (Nr. 8144                                | )                                        |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                               | 15 11                                    |                                          | 52                                                                                                             | *                                       |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                   | Betrag der Jahres: Mente                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                    |                                         |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anşahl<br>der<br>Jahre.                                                                                           | 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Thlr.<br>Thlr. fg. pf. | 3 Thir.<br>Thir. fg. pf. | 4 Thlr.                                                            | 5 Thir.                                 | 6 Thir. | 7 Thir.                                    | 8 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e e s = D  9 Thir. Thir. fg. pf. | 10 Thir.                                                                                                                                                  |
| 47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>unb<br>mehr | 18     26     5       18     29     5       19     2     4       19     5     1       19     7     8       19     10     1       19     14     10       19     16     11       19     20     11       19     24     7       19     24     7       19     27     11       19     29     5       20     — |                          | 171                      | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 1       | 8192 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 120   157   22   1   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   1 |                                  | 188 24<br>189 24<br>190 23<br>191 20<br>9<br>193 10 10<br>194 5<br>194 28<br>195 19 6<br>196 10 7<br>196 29<br>197 18<br>198 5<br>199 8<br>199 24<br>1200 |

| in den vormals furbessischen Landrestheiler: nord g n.u. & u. de  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                              |                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 20 Thir.                                                          | 30 Thir.                                                 | 40 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 Thir.                                    | er bes un                                                    | 70 Thir.                                                       | I A.K.                                                              | Company of the Compan | 100 Thir.                                                                                                                                             | 1000 Thir.   |  |
| 19. 41.                                                           | 2911. 19. 11.                                            | 2911.  4. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011. [q. p].                               | 2911. jg. pj.                                                | 20tr. 1g. pf.                                                  | Ehir. 1g. pf.                                                       | Thir. fg. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. fg. pf.                                                                                                                                         | Thir. fg. pf |  |
| jorst<br>sellen<br>865.,<br>mgen                                  | thung f                                                  | Bernerih<br>Liefbester<br>17., Jal<br>16. handen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | molinen<br>Band                             | de filen                                                     | nopungen                                                       | (Selfehem                                                           | est in de<br>nlung poor<br>8. f.) roird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,888 — 4<br>1,898 3 —<br>1,907 21 7<br>1,916 26 1<br>1,925 17 8<br>1,933 18 8<br>1,941 24 4<br>1,949 10 2                                            |              |  |
| Jam<br>Preu<br>28 do<br>38 do<br>38 do<br>38 do<br>38 do<br>38 do | oom 28.<br>fondie E<br>cet, weld<br>m bert b<br>nich Mia | Sefenes<br>Rebhall<br>fellten La<br>in, aus de<br>gaffattet,<br>Net. I. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den fönne<br>higteit es                     | foll Bre<br>nten (Sejel<br>ndert neer                        | ngebörigen<br>age genan<br>mg ubgeä<br>nachbaling<br>eben werd | in Santsa<br>In de Langeb<br>L'Os spack                             | u Sunften<br>beseibnetet<br>il un ben<br>Steffe be<br>forfien, fo<br>gesogenden<br>folgenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,956   15   4<br>1,963   10   6<br>1,969   25   6<br>1,976   1   6<br>1,981   28   6<br>1,987   17   5<br>1,992   27   11<br>1,998 — 10<br>2,000 — — |              |  |
| 190 8                                                             | gelde an<br>ende For                                     | de Betref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | thres an                                    | ülkerdeiese<br>selben J                                      | m Johres<br>Oltober be                                         | nhols wird<br>nariale, jed<br>3. jung I.<br>ninberath B             | t cifen O<br>abelosse bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in ben<br>Gemei<br>einzuze                                                                                                                            |              |  |
| not 1                                                             | izögerung<br>m Bezug<br>der reftin                       | appe. 250<br>dechtes zu<br>die Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | demember<br>uft des I<br>abr auf.           | an die (<br>den Beri<br>olgende J                            | enwininger                                                     | elnen Hocht<br>die Korlit<br>die Zaze                               | s bec eing<br>thlung an<br>boll gegen<br>ne mech fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seiter<br>der 3<br>Brenn<br>Sienn                                                                                                                     |              |  |
|                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 5.4                                                          |                                                                | abgigeben                                                           | an befelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gragi.                                                                                                                                                |              |  |
| ni ste<br>ni ste<br>nings-<br>te dat                              | fies before<br>near begief<br>forfittening               | erichiene<br>erichiene<br>merichee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in einem<br>Pamme<br>dan nich<br>iah bet ar | s erjoigt<br>flung bee<br>gwar für<br>haduufbe f<br>begeidne | Brembolse<br>mer Sult<br>alre, und<br>dorrhand<br>Geneinde     | ffung des<br>exerder<br>exerce Drive<br>exerce Driv<br>exerce Drive | Die Linve<br>der Tag<br>nicht Dern<br>micht vertr<br>micht vertr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | besten<br>madje<br>madje<br>posise                                                                                                                    |              |  |
| ingen<br>ingen                                                    | Befahr be<br>Holzempf<br>erfinolize                      | of out of the court of the cour | bt bis 5<br>in die<br>ing det               | g at Po<br>experium<br>Bermeil                               | te de la le<br>de muh be                                       | erblick ber<br>m Sitvun<br>r. Oalfel                                | Bon Mug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | meini<br>auf d                                                                                                                                        |              |  |
| (Nr. 8144-                                                        | -8145.)                                                  | Acres de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                              |                                                                | S. pro-                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.                                                                                                                                                  | (Nr. 8145.)  |  |

(Nr. 8145.) Geset, betreffend die Verwerthung der Forstnutzungen aus den Staatswaldungen in den vormals kurhessischen Landestheilen. Vom 6. Juni 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beiber Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Das Gesetz vom 28. Juni 1865., betreffend die Verwerthung der Forstnutungen in den Staatswaldungen des vormaligen Kurfürstenthums Hessen (Sammlung von Gesetzen 20. für Kurhessen, Band 17., Jahrgang 1865., S. 423. st.) wird aufgehoben, insofern es nicht in den nachstehenden Bestimmungen aufrecht erhalten wird.

#### §. 2.

32 W. Jacobaine Ber im S. 2. Nr. 1. 7. und 8. des Gesetzes vom 28. Juni 1865. bezeichneten Staatsangehörigen soll Brenn= und Kohlholz, sowie Streus material zu den in der Anlage genannten Gesetzes sestgestellten Taxen, welche ins der der des des des des Gesetzestellten Forsten, soweit deren nachhaltige Ertragfähigkeit es gestattet, nach Maßgabe des angezogenen S. 2. abgegeben werden und zwar, was Nr. 1. des S. 2. anlangt, unter solgenden Bedingungen.

#### S. 3.

Das Brennholz wird einer jeden Gemeinde zu Händen ihres Ortsvorstandes in dem ersten Quartale jeden Jahres überwiesen und sind die Forstgelder aus der Gemeindekasse bis zum 1. Oktober desselben Jahres an die betreffende Forstkasse einzuzahlen.

Der Gemeinderath bestimmt die Termine für die Zahlung der Forstgelder Seitens der einzelnen Holzempfänger an die Gemeindekasse. Berzögerungen in der Zahlung an die Forstkasse ziehen den Verlust des Rechtes zum Bezuge von Brennholz gegen die Taxe für das folgende Jahr auf die Höhe der restirenden Summe nach sich.

Solz an dieselbe abgegeben. Solz an dieselbe abgegeben.

#### S. 4.

Die Anweisung des Brennholzes erfolgt in einem dem Ortsvorstande mindestens drei Tage vorher unter Zustellung des Nummerverzeichnisses befannt zu machenden Termine im Walbe, und zwar für den nicht erschienenen beziehungsweise nicht vertretenen Ortsvorstand dadurch, daß der anwesende Forstbeamte das Holz mit dem Namen der Gemeinde bezeichnet.

Vom Augenblick der Anweisung an steht das Holz auf Gefahr der Gemeinde, und vom Zeitpunkte der Ueberweisung an die einzelnen Holzempfänger, auf deren Gefahr. Dasselbe muß bei Vermeidung der durch die forstpolizeilichen

Mary

Vorschriften angedrohten Strafen innerhalb der von der Forstverwaltung allgemein zu bestimmenden Fristen vom Ort der Anweisung entsernt werden.

#### Minister der Finanzen und des Janerig nigt dessen Ausführung beauftragt.

Das Forstgeld wird nach den Taxsätzen des Gesetzes vom 28. Juni 1865. in der Weise bemessen, daß die Forstbehörde die Maaße jenes Gesetzes einer Umsrechnung nach der Maaßs und Gewichtsordnung vom 17. August 1868. bei Abrundung der Taxen für einen Raum Kubitmeter der Klobens, Knüppels und Studdens Brennhölzer (Scheits, Prügels und Erdstockhölzer) auf volle Silbersgroschen, im Uedrigen auf volle Pfennige unterzieht, wobei Bruchsilbergroschen resp. Bruchpfennige von ½ und darüber für voll zu rechnen, unter ½ aber undes rücksichtigt zu lassen sind.

#### Samphaufen. Kalt. .6. Ramele. Adenbad.

Das einer Gemeinde in Zukunft jährlich abzugebende Brennholzquantum wird ein für alle Mal festgestellt und nach der für die Angehörigen jeder Gemeinde im Durchschnitt der fünf Jahre 1867/71. nach dem Geset vom 28. Juni 1865. in den Bedarsverzeichnissen festgestellten, und wo dies nicht ermittelt werden kann, von der Forstbehörde angewiesenen Zahl von Klastern oder Schocken bemessen. Die Forstbehörde hat dem Ortsvorstande jeder Gemeinde das ermittelte Durchschnittsquantum mitzutheilen und ist jeder Ortsvorstand befugt, dasgegen binnen sechs Wochen präslusivischer Frist Widerspruch bei dem Oberpräsidenten der Provinz zu erheben, bei dessen Entscheidung nach Anhörung beider Theile es bewendet.

Innerhalb vierzehn Tagen von der der Gemeinde bis zum 1. Dezember jedes Jahres zu machenden Mittheilung darüber, in welchen Forstorten das für das nächste Jahr festgestellte Brennholzsizum abgegeben werden soll, hat der Ortsvorstand der Forstbehörde zu erklären, in wie weit die Gemeinde das für sie festgestellte Holzquantum für das nächste Jahr beziehen will. Unterbleibt diese Anzeige, so muß das der Gemeinde zuständige Holzsizum abgegeben und bezahlt werden.

Sollte burch später eintretende Umstände eine etwaige Veränderung in der Bestimmung der zur Abgabe des Holzes gewählten Forstorte eintreten, so erhält die Gemeinde eine neue vierzehntägige Deliberationsfrist.

#### S. 7.

Die Vertheilung des für die Gemeindeangehörigen im Ganzen empfangenen Holzes hat der Gemeinderath nach Maßgabe der Bestimmungen des S. 2. Ar. 1. und S. 5. des Gesehes vom 28. Juni 1865., jedoch bei vorzugsweiser Berückstung werden Gemeindeangehörigen zu bewirken. Beschwerden gegen krysen an Japange die Vertheilung werden von der Gemeinde-Aussichtsbehörde und in letzter Instanz aus zwig von der Königlichen Regierung in Kassel entschieden.

### Emuiredinist atom S. 28. unevall mi trinidest May 94.

 Borichriften angebvohten Strafen innerh. Ch.der von ber Norsbernsaltung allgemein

Dieses Geset tritt mit bem 1. Oktober 1873. in Kraft, und werden bie Minister der Finangen und des Innern mit deffen Ausführung beauftragt.

208 Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem n der Weise bemessen, daß die Forstbehörde die Maake senerlegein, daß die Schieften Röniglichen Instelle bemessen, das bei Bringen

Gegeben Berlin, den 6. Juni 1873.

mediangesellichure isdam (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. zu Gulenburg. Camphaufen. Falt. b. Ramete. Uchenbach.

meinde im Durchschnitt ber funf Jabre 1867/71. nach bem Geset vom 28. Juni 1865, in den Bedarfsverzeichnissen foligestellten, und wo dies nicht ermittelt werben tann, von ber Forfibehörde angewiesenen Sabl von Klaftern ober Schoden

Redigirt im Bureau bes Staats. Ministeriums.

und J. 5. bes Gefettes vom 28. Juni 1865., feboch bei vorzugsweiser Berück-

Die Bertheilung bes für bie Gemeinbeangeborigen im Gangen empfangenen

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober . Sofbuchbruderei (R. v. Deder),